# Amtsblatt

## Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

## Gazety Lwowskiej.

4. September 1862.

204.

4. Września 1862

Rundmachung.

In Folge eines Uebereinfommens zwischen ber preußischen und niederlandifden Pofiverwaltung tonnen Briefe mit Berthpapieren aus ben Ctaaten des Poffvereines nach den Rieder.

landen und viceversa befordert merden.

Diefe Briefe, in melden andere Gegenstande ale Berthpapiere nicht enthalten fein buifen, muffen unter Rrengfouvert abgefenbet merben, mir 5 Ciegeln verfchloffen fein unt find von ten Aufgabepoftamtern mit dem Stempel "rekommandirt" in rother Farbe zu bezeichnen. Das Gewicht ift, abweichend von der allgemeinen Borichrift, auf

ber Stegelseite bes Briefes ju notiren; jeter einzelne Brief barf nicht

über 15 Loth des Bollgewichtes ichmer fein.

Die Sote ter Werth'eflaragion fur jeben einzelnen Brief ift unbeschrantt; be: Werthtetrag muß auf ter Abreffeite tes Briefes in

ter linten oberen Gde in Buchftaten angegeben fein.

In Berluft ober Beraubung fallen wird nach Maggabe bes beflarirten Berthes innerhalb zweier Monate vom Tage ber Reflama. dion an perechnet, Erfat geleiftet; die Reflamation muß jedoch innerbalb 6 Monaten vom Sage der Aufgabe bee Briefes erhoben merten.

Diefe Briefe unterliegen tem Frantirungezwange bis jum Be-

fimmungeorte.

Diefelben find auf ter Strede vom Aufgabeorte bie gur preußifc. n'eberlandischen Grange, ale Fahrpoftsendungen zu behandeln, jedoch nicht nach bem Bereinefahrpoft . Tarife, fondern nach folgenden Bestimmungen zu taxiren.

Das Gesammtfranto besteht:

a) aus bem gewöhnlichen Briefporto von aufgabe- bis jum nieder-

landifden Bestimmungeorte;

b) aus dem Beithporto von 21/2 Reutieuger für jede 15 Gulden oft. 2B. oder jeden Theil von 15 Gulben ber beflarirten Summe; ale Minimum an Werthporto find aber 14 Reufreuger fur jeden Brief zu berechnen. Wenn fich bei Berechnung bes Werthporto eine Biffer ergibt, welche burch zwei ohne Reft nicht theilbar ift, fo ift Diefelbe auf die nachfte burch zwei theilbare Bahl gu erhohen; c) eine Refommantagionegebuhr wird nicht eingehoben.

Wenn aber der Absender verlangt, daß feiner Cendung ein Re-tour-Rezepiffe beigegeten merde, welches Berlangen er auf der Abreffe bes Briefes burch bie Morte "gegen Rudichein" auszubruden bat, fo ift die Gebuhr fur bas Retour = Rezepiffe 10 Reufreuger einzuheben -In tem Retout . Rezepiffe ift ter auf bem Briefe bellarirte Berthbe.

tiag porzumerfen.

Die Bebuhr fur bas Retour-Rezepiffe ift immer burch Untlebung

von Briefmarten auf ben Retour. Rezepiffen ju entrichten.

Bon I nun an burfen auch ben refommandirten Briefen ohne Berthdeflarazion nach den Miederlanden Retour - Rezeptffe beigegeben merben.

Die Bebuhr fur bas Retour-Rezepiffe betragt 10 Reufreuger Bon ber f. f. galig. Bostbirekgion.
Lemberg, am 12. August 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 6214. Wskutek ugody zawartej między pruską a niderlandską administracyą poczt można listy z publicznemi papierami z panstw zwiazku pocztowego do Niderlandów i odwrotnie przesylać. Te listy, które prócz publicznych papierów niepowiany w sobie zawierać zadnych iunych przedmiotów, mają być odsełane w kopertach zamkniętych, pięcioma pieczeciami i przez nrzęda pocztowe stemplem "rekomendowany" w czerwonym kolorze cznaczone.

Odchodząc od ogólnych przepisów, bedzie waga na stronie pieczęciowej listu zanotowana, a żaden list niepowinien 15 łutów

Wagi celnei przenosić.

Deklaracya co do wysokości każdego listu wartości nieogranieza się, lecz wartość ta ma być na stronie adresowej listu, na

lewym brzegu u góry literami wyrazona.

W razie zgubienia lub rabunku zwróconą zostanie deklarowana wartość w przeciągu dwoch miesięcy, licząc od dnia reklama-macyi, która w przeciągu 6ciu miesięcy od dnia oddania listu waie-Te listy podlegaja przymusowemu frankowaniu aż do miejsca ich siona być nowinna. - 1 -

przeznaczenia.

Na calej przestrzeni od miejsca oddania az do prusko-niderlandskiej granicy maja one być traktowne jak przesyłki wozowo-Pocztowe, taksowane zaś będą nie podlug taryfy związku pocztowego, tylko według następujących zasad. Hertana Abraham

Catkowite franko składa się: a) ze zwyklego porto listowego od miejsca oddania listu az do

n miejsca przeznaczenia w Niderlandach;

b) z porto od wartości po 2½ nowych krajcarów za każde 15 zł.
w. a. albo za każda część 15 zł. deklarowanej sumy, zaś jako minimum należy owe porto po 14 now. kr. za każden list porachować. Jeżeliby przy obliczeniu porto wartościowego okazała się cyfra przez dwa bez reszty niepodzielna, to należy takową do następnej przez dwa podzielnej liczby podnieść;

c) należytość rekomendacyjna nieopłaca się.

Jezeli zaś oddawca zada dolaczenia Retour-Recepisy do swej przesyłki, co na adresie listu słowami "za Retour-Recepisą" wyrazić ma, natenczas za taka Retour-Recepise 10 now. kraj. pobierać się ma.

Na Retour-Recepisie będzie deklarowana wartość listu ozna-

Należytość za Retour-Recepise powinna zawsze być uiszczoną przylepieniem na niej marki listowej.

Odtad także i rekomendowanym listom do Niderlandów bez wartości deklaracyjnej mogą być Retour-Recepisa dodawane.

Należytość za Retour-Recepisę wynosi 10 now. krajcarów.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1862.

(1493)Edykt.

Nr. 469. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radymnie obwieszcza, że na dniu 17. lutego 1857 zmarta Anna Mostowska w Wysocku bez rozporządzenia ostatniej weli. Sąd nieznając pobytu tejze stryja i prawnego spadkobiercy Onyszka Mostowskiego, wzywa takowego, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tym sądzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami i z ustanowionym dla nieobecnego kuratorem Iwanem Kowalem przeprowadzi się.

C. k. urząd pawiatowy jako sąd.

Radymno, dnia 12. czerwca 1862.

(1494)Edykt.

Nr. 124. Przez c. k. powiatowy sąd w Uhnowie czyni się wiadomo, iż w dniu 23. lutego zmarł Stefan Pirozek w Uhnowie bez pozosta wienia rozporządzenia ostatniej woli.

Do tego spadku powołani są prawni spadkobiercy Jaconty, Mi-

kołaj, Stefan i Łukasz Pirożek

Sąd nieznając miejsca pobytu Jacentego Pirożka, wzywa takowego, żeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tymże sądzie i oświadczenie się za dziedziedzica wniósł, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem Łukaszem Pirożek dla niego ustanowionym.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Uhnów, dnia 20. sierpnia 1862.

Kundmachung.

Mro. 52565. 3m Monate Jult b. J. hatte fein Krantheitecharafter ein hervorragendes Geprage, felbft die in ber marmen Jahreszeit sonft vorkommenden gastrifden Krantheiteformen murben nicht

häufig beobachtet.

Nach Singuschlag ber im v. M. im allgemeinen Krankenhause jugemachsenen 361 Rranten ju ben vom Juni verbliebenen 583 mar ber Gesammttrantenftand 944, von welchen 339 genasen, 29 ftarben, 43 ungeheilt die Unftalt berließen und 533 in fernerer Pflege verblies ben; ber Krankenzugang war demnach ein geringer, bas Benefungs. verhaltniß ein gunftigeres.

Unter ber Bevolkerung ber hauptfladt ergaben fich im v. D.

183 Sterbefälle; um 48 weniger ale im Juni.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 17. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 52565. W zesztym miesiącu niemiała żadna slabość chaeru przeważnego, nawet zdarzające się zwykle w gorącej porze

roku słabości gastryczne niebyły zbyt liczne.

Do stanu chorych w głównym szpitalu, który z końcem czerwca wynosił 583, przybyło w zeszłym miesiącu świeżych chorych 361, zaczem wynosiła ogólna liczba chorych 944, z których 339 wyzdrowiało, 29 umarło, 43 wypuszczono nieuleczonych, a 533 pozostało zkońcem miesiąca do dalszej kuracyi; przybytek chorych był zatem mniejszy, a stosunek wyzdrowienia pomyślniejszy.

Pomiędzy ludnością w stolicy wydarzyło się w żeszłym mie-siącu 183 wypadków śmierci, o 48 mniej niż w czerwcu r. b.

Z galic. c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. sierpnia 1862.

874

Oziennik urzedowy

(3)(1486)An Privat. Dr. 2814. Das f. f. Landesgericht in Lemberg macht hiemit be-Un öffent-Obligatio. Benennung fannt, baß es gur Liquidirung der unten verzeichneten Daffen bes Un 1 lichen Sonftige nen unb pom Lemberger Magistrate übergebenen Baifen-, Ruranden. und De. Obligatio. ber Baarichaft Spartaffa= positen . Bermogene, fomobi tem Paffive ale Attivftanbe nachfolgenbe nen Deposite bucheln masse Tage bestimmt habe: fI. fr. ft. ft. fr. fr. An Privat-Un öffent Obligatio= QI n Bengnnung lichen Sonstige Resportes Beile 3 36 nen und Obligatio. Baarfchaft Rosenbusch Schmul 135 der Sparkassa. nen Deposite 42 Reiss Nuchim 2 bücheln Masse 43/4 3 Rüsster fr, ff. | fr. ft. fr. ft. Den 13. Oftober 1862. 33/4 Den 1. Oftober 1862. 2 20 Rzepska Agnes Rokoszewski Cyprian 143 42 18283 Pittner Thaddaus 1 12 Raczyński Stanislaus 2 542 54 2 Urkund. Pressel Beile Roll Josef 150 2 Urfund. Pories Passel 2 Renner Anna 8 55 9 Polliak Jacob 343/4 23 Rakower Srul 11 2 Urfund. Pohl Josef 1 Urfunde Prokopowicz Michael Den 14. Oftober 1862. Den 2. Oftober 1862. Rybicki S. Joachim 341 30 Remiszewski Franz 10 300 Plappert Julianna Ryńskie Mathias 55 2 17 Pöckel Elias Abraham 400 Rieger Josef 2 Urfunb. Piotrowska Magdalena 600 Reissler Katharina 1 Urfunde Pantaleon Ludmilla 1894 Rayski Thomas 228 533/ Podhajecki Johann 300 Pikulski Johann Den 15. Oftober 1862. 642 Den 3. Oftober 1862. Rozek Basil 34 1300 Rusinowicz Johann 2 Urfund. -100 Pauperum &. Institut 5000 Rudzińska Marianna 1 Urfunde Poremska Ludwika 686 Urfunde Rabischer Anton 400 Prohaska Mathias Rogalska Johanna Ne-1 20 Pockel Josef 5 1867 pomucena 48 Parys Mathias 4200 2 3 30 Ripp Johann 130 52 Pawliczek Franz Den 16. Oftober 1862. Den 4. Oftober 1862. Reitzes Isaac Jacob cum Postel Josef 4 11 40 Margosches 7 Pomianowski Anton 532/4 147 Rottenberg Moses 64 9 Piekarski Peter 200 460 53 Rogalski Franz 680 Philipp Sophie Clemens 223 114 20 Rogalski Josef 14 300 Jacob 1 Roszadowicz Michael Preziof 5 42 45 Pankiewicz Anton fl. 30 fr. Rogalskie Josefa Lu-5012 45 432/4 and whereastly to werth dwika u. Valentina 92 1 Urfunbe 2 Urfund. Potakowski Andreas Den 17. Oftober 1862. Den 6. Oftober 1862. Roth Baruch 11593 38 3 Urfund. Roth Simon 557 1 Urfunde 200 Popper Franz Rafałowicz Johann 598 27 2 Urfunb. 42 39 Piasecki Nicolaus Rappaport Pessel 1 Urfunbe 23 5 Rappaport Markus Rawner Jossel Ripper Tobias 63/ 4 30 43/ 50 Rösler Gottfried 497 Ruprecht Johann 23 24 13 38 1 Roliński Alexander Den 20. Oftober 1862. Ruzycki Josef u. Catha-91 22 Rösler Franz et Comp. rina 56 29 2 Roth Isaak Den 7. Oftober 1862. Reiner Domitien 39 6 51 211/ Rudzińska Dukliana et 15 Raris Aron 9153 Alois 1 Urfunbe 288 48 Rosenstrauch Leisor Rafalski Valentin 32 Rozniatowicz Angella Reitzes Gabriel Rudnej Wilhelm 1732 Urfunde Casimir u, Elisabeth Pratiofen 60 Rudzki Adam 301/4 16 3 fl. werth Rasch Itzig 44 11 Den 21. Oftober 1862. 2 Urfund. 134 462/4 9711 14 Rouchier Johann Bapt. Rosenthal Emanuel Wolf 5 Urfunb. Den 8. Oftober 1862. Reitzes Josef 46 Rappaport Hersch 120 Rochleder Christof 42  $5^3/4$ Reitzes Gabriel 250 Rybezyński Thomas Rayska Thekla 3800 2 2 22 Raczkowska Sofia Reinig Christine Den 22. Oftober 1862. 31 415 42 Remiszewski Theodor Rosenfeld Leib Schmul 551/4 10 7706 Rössler Franz 5300 5 Rother Joseph et An-Den 9. Oftober 1862. 9 p 22:3 JO 1783 tonia 968 482/4 Reitzes Misia Reiter Barnabas 15 35 Raczyński Leon Ramutta Mathias 186 33 Reszetyłowicz Leontius 11 24 30 Rajączkowski Jacob 1 4 24 Ricken Johann D Reiss Eisig 48 Rendoczyn Adalbert u 411 Den 23. Oftober 1862. 136 267 Margarethe Rosenthal Neche 41 sern USS Rudolf Gottfried Reitzes Abraham 65 33 44 Mudkowski Regolini Josefa 10 15 272 Den 10. Oftober 1862. Rudelfi Anton 820 Rosa Zirl 33° 22 E I Digia 24 Rzeszowska Anna 1 Urfunte 30 Rettinger Jacob 5 Radymkiewiez Maxymi-200.00 lian 1111 Lwó -og bel setted on .nx

| Benennung<br>ber<br>Maffe                                                                                                                                        | Un öffents<br>lichen<br>Obligation<br>nen |                                                      | Un Privats<br>Obligatios<br>nen und<br>Sparkassas<br>bücheln<br>fl. fr. |         | An<br>Baarschaft<br><b>f</b> l.   fr. |   | Sonstige<br>Deposite                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den 24. Oftober 1862. Reiter et Götz Chaim Reiter Reisel Reitzes Isaak Jacob Reis Sara Selufra et Nachmann Rybotycka Marie Rappaport Rifka Den 27. Oftober 1862. | 1 4                                       | 40 <sup>2</sup> / <sub>4</sub><br>43<br>—<br>30<br>6 | -<br>39<br>-<br>900<br>-                                                | 111 111 | THE HE                                |   | Andrey All<br>a manda<br>a promote<br>Sand<br>(Mark)<br>and and<br>and a sand<br>artis a sand |
| Rotter Chaje Rosseli Daniel Ring Leib Gedaile Repuszyński Mathias Rappel Francisca Rojoviani                                                                     | 16<br>-<br>-<br>26<br>-                   | 111111                                               | -<br>64<br>-<br>132                                                     | 57      | 7<br>52<br>—                          | - |                                                                                               |

Es merben bemnach die gefehlichen Bertreter ber Pflegebefohle. nen, die Depositengläubiger, dann die Schuldner des Baifen- und Ruranden Bermögens an ben genannten Tagen Bormittags zwischen 9 und 1 Uhr um fo gemiffer vor ber Liquidirungs - Rommiffion zu erscheinen haben, als widrigens die von dem f. f. Landesgerichte zu Volge ber Werordnung des f. f. Justig. Ministeriums vom 28. Juni 1856 3. 15544 von Amtswegen liquidirte Forderung des Waifen. und Depositenglaubigere ale giffermaßig richtig gestellt betrachtet, und von ber Staateverwaltung nur fur biefen Betrag bie Haftung übernommen merben wurbe.

Lemberg, am 27. August 1862.

Dro. 1011. Es wird hiemit bem Grn. Andreas Bartelmus ober beffen unbefannten Erben befannt gemacht, bag über Ginfchreiten bes Drn. Michael Jaremowicz im Grunde einer Driginal Grffarung bes Din. Andreas Bartelmus ddto. Lemberg 7. Oftober 1850 bie Ertabultrung ber fur benfelben auf ber ju Skole sub CN. 16 gelegenen Realität Lib. Dom. Tom. I. pag. 409 einverleibten Summe von 9000 n. RD?. mit hiergerichtlidem Befcheibe vom 7. Dai 1858 Bahl 369 bewilligt, und bag biefer Befcheid fur ben gedachten Sypothefarglaus biger ober beffen Erben gu Sanden des bestellten Ruratore frn. Ludwig Jabtonowski ju Skole auf Demnia wyzna jugestellt murbe.

Dom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Skole, ben 4. Marg 1862.

Dro. 4096. In Folge hoher f. f. Stathalterei Berordnung bom 27. Auguft 1862 3. 54295 wird wegen Sicherstellung bes bem allgemeinen Rrankenhause erforderlichen Materials gur Erzeugung ver-Diebener Bafde- und Bettzeugartifeln fur bas Jahr 1862 eine neuerliche Ligitagions. Berhandlung auf ben 9. September 1862 Bormittage 9 Uhr im Rommiffione Lofale bee allgemeinen Rrankenhaufes abge. halten werben.

Das Erforberniß besteht in:

| Angahl in Wiener-Glen                                                                                                                                                                                                                                                                             | Benanntlich                                                                                                             | Breite in<br>B. Glen                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 41 <sup>22</sup> / <sub>32</sub><br>143 <sup>6</sup> / <sub>32</sub><br>8 <sup>24</sup> / <sub>32</sub><br>1411 <sup>5</sup> / <sub>32</sub><br>153 <sup>19</sup> / <sub>32</sub><br>9672 <sup>23</sup> / <sub>32</sub><br>870 <sup>28</sup> / <sub>32</sub><br>1553 <sup>8</sup> / <sub>32</sub> | Rattun zu Bettspiegel Tischzeug zu Handrücher Swilch zu Schlafröcke Feine Flachs Leinwand Ordinäre " Hanf. Strohsacke " | 30/32<br>24/32<br>24/32<br>24/32<br>30/32<br>30/32<br>30/22<br>30/22<br>30/22 |

Jebe Battung Leinwand muß gut gebleicht fein. Unternehmer merben mit bem Beifage vorgeladen, bag vor Be= Binn ber Ligitagione, Berhandlung ein Badium von 500 fl. oft. Bahr. du erlegen ift, und daß mahrend ber Berhandlung auch Offerte belegt mit bem Babium angenommen werden, wie auch daß das oben angege. bene Gefordernig tinnen feche Bochen vom Tage ber erfolgten Berfandigung von ber bochortigen Bestätigung bes gemachten Unbothes abgeliefert fein muß.

Die Ligitagionebebingniffe, bann bie Dufter ber gu liefernben Sorten fonnen in ben gewöhnlichen Amteftunden in der Ranglei der

Rrantenhaus. Bermaltung eingesehen werden.

(1491) G b i f t.

Dro. 1012. Es wird hiemit bem herrn H. E. Haas ober bef. fen unbefannten Erben befannt gemacht, bag über Ginfdreiten bee

orn. Michael Jaremowicz im Grunde einer Driginal Duittung jugleich Erflarung bee Bin. H. E. Haas ddto, Lemberg 8. Juli 1851 bie Extabulirung ter fur tenfelben auf ter gu Skole, sob CN. 16 gelegenen Realität, Lib. Dom. Tom. 1. pag. 409. Spotegirten Dechfelfumn e von 1100 fl. RD. und 304 fl. 51 ir. AD. mit biergerichte lidem Bifdeite rem 7. Dan 1858 3. 372 bewilligt, und bag biefer Befdeit fur ben getadten Sppothetarglaubiger ober beffen Erben gu Sanben tes bestellten Autatore Gre. Ludwik Jablonowski ju Skole auf Demnia wyzna jugestellt murbe.

Bom f. f. Bezirteamte ale Gerichte.

Skole, am 4. Maiz 1862.

(1481) Kundmachung.

Mro. 10538. Bur Berpachtung bes ber Stadt Gliniany bemil. ligten 60% Gemeindezuschlags von gebrannten geistigen Getränken und 40% von der Biereinfuhr fur die Beit vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1863 mird am 15. September 1. 3. die erste, und im ungunftigen Falle am 30. September die zweit: und am 13. Oftober 1. 3. die britte Offertverhandlung abgehalten werben.

Der Fiefalpreis von gebrannten geiftigen Getranten beträgt 1665 fl., von der Biereinfuhr hingegen 236 fl. oft. 2B.

Sierauf Reflettirende haben ihre fdriftlichen, gehörig gefiegelten, geftempelten und mit bem 10% Badium verfebenen Offerten langftens bis 15. September, und beziehungemeife 30. Ceptember und 13. DEtober jedesmal bis 6 Uhr Abende beim f. f. Begirfeamte Gliniany gu überreichen, allmo auch bie naheren Bedingungen eingesehen werben

R. f. Rreisbehörde.

Złoczow, am 22. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10538. W celu wydzierzawienia przyzwolonego miastu Glinianom 60%go dodatku gminnego od trunków spirytusowych i 40% od przywozu piwa na czas od 1. listopada 1862 do ostatniego października 1863 odbędzie się na dniu 15. września r.b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 30. września druga, a na dniu 13. października trzecia licytacya za pomocą ofert.

Cena wywołania od trunków spirytusowych wynosi 1665 zł.

w. a., od przywozu zaś piwa 236 zł. w. a.

Chęć nabycia mający zechcą swe pisemne opieczętowane, w należyty stępel i 10% wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 15. września, a względnie 30. września i 13. października do 6ej godz. po południu do urzędu powiatowego Gliniańskiego wnieść, gdzie też i bliższe szczegóły zasięgnąć można.

C. k. urząd obwodowy. Złoczow, dnia 22. sierpnia 1862.

(1483) I. Ginberufungs. Gdift.

Mro. 1864. Bon der Brzezaner f. f. Rreisochorde mird ber in der Ballachei unbefugt fich aufhaltende Joine Kassler ober Kessler aus Brzetan hiemit aufgefordert, binnen Ginem Jahre von ber Ginschaltung biefes Ediftes in die Bandes-Beitung jurudjufehren und feine Rudfehr ju erweisen, wirrigens gegen ihn bas Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem faif. Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Brzeżany, am 21. August 1862.

#### I. Edykt powołujący.

C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa ni-Nr. 1864. niejszym Joine Kassler czyli Kessler, przebywającego bez pozwolenia w Wołoszczyznie, ażeby w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i powrót swój udowodnił, gdyz w przeciwnym razie ulegnie za samowolne wychodźtwo s postanowieniom cesarskiego patentu z 24. marca 1832 r.

Brzeżany, dnia 21. sierpnia 1862.

Mro. 29860. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte mirb bem Hersch Dardek mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es babe miber benfelben bie f. f. Finang. Profuratur Ramens ber öffentlichen Staatsverwaltung wegen unbefugter Auswanderung am 7. Juli 1862 Rlage angebracht, worüber jur Erstattung der Ginrede bie Frift auf 90 Tage bestimmt murde.

Da der Aufenthaltsort bes belangten Hersch Dardek nicht befannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju Lemberg ju deffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften ben biefigen gandes. und Gerichte. Abvofaten Dr. Roinski, welchem herr Ubr. Pfeiffer ale Substitut beigegeben wird, als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen Gerichtsorbnung

verhandelt merben wirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rech. ten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen und biefem f.f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem berfelbe fid, bie aus beren Berabfaumung entftebenben Folgen felbst beizumeffen haben wird. Bom f. f. Sanbesgerichte.

Lemberg, ben 30. Juli 1862.

(1487) © b i t t.

Dro. 20858. In Erledigung bes Rommiffione - Protofolles vom 9. Mai 1862 3. 20858, in welchem vom Armeninstitute in Lemberg einverständlich mit der galig. Sparkaffe bie erleichternden Feilbiethungs. bedingungen ber, ber Maria Zurowska gehörigen Realität Rr. 372 Stadt fefigefest murden, wird im weiteren Grefugionsmege bes Urtheiles bee f. f. Lemberger Landesgerichtes vom 20. Februar 1856 3. 5081 und bes Urtheiles bes f. f. Lemberger Ober-Landesgerichtes vom 2. Dezember 1856 8. 16453 gur hereinbringung ber bem Lemberger Armeninstitute querfannten, vom Rapitale pr. 3823 ff. 54 fr. RM. vom 24. Juni 1848 bis dahin 1849 im Betrage von 191 ff. 12 fr., bann vom 24. Junt 1849 bis jum 24. Juni 1856 im Betrage von 1338 fl. 24 fr. AM., vom 24. Juni 1856 bis babin 1859 im Betrage von 573 ft. 36 fr. RM., vom 24. Juni 1859 bis ju biefem Tage 1861 im Betrage von 382 ft. 24 fr. RM., endlich ber vom 24. Juni 1861 weiter laufenden 5/100 Binfen, bann ber fru-ber zuerfannten Gerichtefosten von 6 fl. 48 fr. RM., 7 fl. 31/2 fr. und 6 fl. 37 fr. oft. D. Die exefutive Feilbiethung ber Realitat Dr. 372 Stadt bewilligt und hiezu der 10. Oftober 1862 16 Uhr Bormittage mit dem bestimmt, bag biefe Realitat in diefem einzigen Termine auch unter bem Schahungewerthe, jedoch nicht unter jenem Betrage, welcher jur Dedung ber Forderungen bes Lemberger Armeninfitutes erfor. berlich ift, wird veraußert merben :

1. Ale Ausrufspreis mirb ber Schabungswerth obgedachter Realitat im Betrage von 26661 fl. RM. ober 27994 fl. 5 fr. oft. B.

angenommen

2. Die Rauflustigen haben 5/100 bes Schätungswerthes in runber Summe von 1400 fl. öst. W. als Badium zu Handen ber Lizistazions-Kommission zu erlegen, und zwar im Baaren, in verbothsfreien auf den Ueberbringer lautenden Bucheln der galiz. Sparkosse
oder in Pfandbriefen der galiz. ständischen Kreditanstalt sammt lausenben Kupons, oder endlich in nicht vinkulirten Grundentlastungs-Obligazionen des Lemberger Verwaltungsgebiethes sammt Kupons, wobet
die Pfandbriefe und die Grundentlastungs-Obligazionen nach dem niebrigsten in der letzten Nummer der Lemberger Beitung ausgewiesenen
Kurse gerechnet werden. Das Badium wird dem Ersteher in den
Kauspreis eingerechnet, den übrigen Mitlizitanten gleich nach der Lizitazion ausgefolgt werden.

3. Bezüglich ber Sypothefarlaften werben die Rauflustigen an die Stadttafel, bezüglich ber Steuern an bas Sreueramt und bezüglich ber Feilbiethungs Bebingungen an die hiergerichtliche Registratur ge-

wiesen.

SIL

Sievon werden bie Interessenten und die Spothekarglaubiger zu eigenen oder zu handen ihrer Bevollmächtigten, dagegen jene, die in der Zwischenzeit an die Gewähr gelangen wurden, oder denen der gegenwärtige Bescheid aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnte, zu handen des mit Beschluß vom 24. Dezember 1861 Zahl 51870 zum Kurator bestellten Advokaten hrn. Dr. Rechen mit Substituirung des Advokaten hrn. Dr. Rodakowski verständigt.

Lemberg, am 14. Juli 1862.

#### E d y k t.

Nr. 20858. Załatwiając protokół komisyjny z dnia 9. maja 1862, w którym egzekucye prowadzący instytut ubogich zgodnie z wiedcńską kasą oszczędności wniósł warunki licytacyjne realności Nr. 372 m. p. Maryi Zurowskiej własnej, ułatwiające rozpisuje się w dalszym ciągu wykonania wyroku c. k. sądu krajowego z 20go lutego 1856 l. 5081 i c. k. sadu krajowego wyższego z dnia 2go grudnia 1856 l. 16453 na zaspokojenie odsetków po<sup>15</sup>/<sub>100</sub> od sumy <sup>1</sup> kapitalnej 3823 zl. 54 kr. m. k. od dnia 24. czerwca 1848 do 24. czerwca 1849 w ilości 191 złr. 12 kr. m. k., dalej od tego dnia do 24. czerwca 1856 w ilości 1338 zł. 24 kr. m. k., od 24. czerwca 1856 do tegoz daia r. 1859 wfilości 573 zł. 36 kr. m. k., od d. 24.9 ezerwca 1859 do tegoż dnia roku 1861 w ilości 382 zł. 24 kr. m. konw. narosłych, nakoniec od 24. czerwca 1861 dalej biezących a zalegających, również na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w ilo-) ści 6 złr. 48 kr. m. k., 7 zł. 31/2 kr. i 6 zł. 37 kr. w. a. dawniej przyznanych, przymusowa sprzedaż realności Nr. 372 m., wyznaczając do tejże dzień 10. października 1862 o godzinie 10. rano z tym dodatkiem, że realność ta w tym jednym terminie pod warunkami ułatwiającemi nawet niżej ceny szacunkowej, lecz nie za niższą cenę jak jest do pokrycia wierzytelności instytutu ubogich potrzebną, najwiecej dającemu sprzedaną będzie.

1. Za cene wywołania stanowi się cena szacunkowa w ilości 26661 złr. m. k. czyli 27994 zł. 5 kr. wal. austr.

2. Chęć kupienia mający obowiązany jest 5/100 tej ceny szacunkowej a raczej okrągłą ilość 1400 zł. wal. a. w gotówce, lubd w wolnych od sądowego zakazu i na okaziciela opiewających ksiązeczkach galicyjskiej kasy oszczędności lub takichze listach zastawnych galicyjskiego instytutu kredytowego i bieżącemi kuponami i talonami, lub nakoniec w takich obligacyach indemnizacyjnych okręgu lwowskiego niewinkulowanych z bieżącemi kuponami, licząc tak listy zastawne jako i obligacye indemnizacyjne po kursie najnizszym w ostatniej Gazecie Lwowskiej wykazanym, jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej złożyć. Zadatek ten najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczony, innym zaś współlicytantom po ukończonej licytacyj zwróconym będzie.

3. Względem ciężarów i długów na tej realności zabezpieczonych odseła się chęć kupienia mających do miejskiej tabuli, zaś względem podatku do c. k. urzędu podatkowego Lwowskiego, z tym dodatkiem, że warunki licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze przeirzane być moga

przejrzane być mogą.

O tem uwiadamia się strony i wierzycieli hypotekowanych z nazwiska i pobytu wiadomych do rak własnych lub ich zastępców, zaś tych, którzyby tymczasem wierzytelności swe na powyższej realności zabezpieczyli, lub którym niniejsza uchwała z jakiegokolwiek powodu niemogłaby być doręczona, na ręce kuratora, uchwałą z d. 24. grudnia 1861 do l. 51870 w osobie pana adwokata Dra Rechena z zastępstwem pana adwokata Dra. Rodakowskiego ustanowionego.

Lwow, dnia 14. lipca 1862.

(1498) G b i f f.

Mro. 6591. Bom k. k. Samborer Kreisgerichte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Joachim und Feige Grünberg, und im Falle ihres Abledens deren dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Goiktes bekannt gemacht, es habe wider tieselben Frau Franciska de Stupnickie Zaremba, Hauseigenthümerin in Sambor, wegen Extabulirung des im Lastenstande der sub Nro. 3 in Sambor gelegenen Realität at dom. III. p. 218. n. 1 on. pränotirten Miethsvertrages doto. 1. Jänner 1810 unterm 12. August 1862 Babl 6591 hiergerichts eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit Bescheid vom 20. August 1862 Bahl 6591 eine Tagsahung auf den 7. November 1862 um 10 Uhr Vormittags bestimmt worden ist.

Da der Aufenthalteort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht zu Sombor zu deren Vertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landess und Gerichts Advokaten Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Herrn Abvokaten Dr. Weisstein als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die ersorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mablen und biesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Lom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, am 20. August 1862.

(1501) 11 .V.; der & b i t t. " (2)

Andrews Fortishna dito.

Rro. 5578. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Peisach Hersch Kaniuk mittelst gegenwärtigen Gdiftes befannt gemacht, es habe witer
benselben unterm 11. Janner 1862 3. 192 — Wolf Herschklau bas
Gesuch um Zahlungsausilage der Wechselsumme von 105 fl. oft. A.
angebracht, welchem mit dem Bescheide vom 15. Janner 1862 Zahl
192 willsahrt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht zu beffen Bertretung und auf Gefahr und Kosten den hiefigen Landes- und Gerichtsadvokaten Dr. Kozmiński mit Substituirung bes Landes und Gerichtsadvokaten Dr. Ritter v. Zywicki als Kurator bestellt, welchem die obige Zahlungsaustage zugestellt worden ist.

Tarnopol, am 13. August 1862.

(1485) Lizitazions : Kundmachung.

(2)

Arv. 609. Von Seite tes f. f. Zeuge, Artillerie Kommundo Mr. 6 zu Lenderg wird hiermit bekannt gemacht, daß wegen Verkauf verschiedener Afeite Bischirrunge Bestandtheile, kleinen Studden Barchent, respektive Augelpstaster, alten Abfall Biech, verschiedenen als ten Eisen, Messing, Stahl, Leder, Papiers und Strickweik am 12. September 1862 Punkt 9 Uhr Vormittags im k. k. Artillerie Beugs hause zu Lemberg eine öffentliche Versteigerung abgehalten werden wird.

Die Listrazionsbedingnisse, so wie die zu veräußernden Artifel können täglich mit Ausnahme der Conn= und Feiertage im f. f Artillerie-Zeughause Bormittag von 8 bis 11 und Nachmittag von 2 bis 5 Uhr eingesehen werben.

Bom f. f. Zeugs Artillerie Rommando Ar. 6. Lemberg, am 28. August 1862.

#### Ogłoszenie lieytacyi.

Nr. 609. C. k. komenda artyleryi zbrojowniczej nr. 6. we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości, że dla sprzedaży rozmaitych części uprzęży na konie, kawałków barchanu a właściwie obwitków do kul, okrawków starej blachy, jakoteż starego zelaza, mosiądzu, stali, skóry, papieru i postronków, odbędzie się na dniu 12. września 1862 z uderzeniem godziny 9tej przed południem publiczna licytacya w c. k. zbrojowni artyleryi.

Warunki licytacyi, jako też przeznaczone do sprzedaży artykuły przezierać mozna codziennie z wyjatkiem świąt i niedzieli w c. k. zbrojowni artyleryi przed południem od godziny 8. do 11., a po południu od 2. do 5.

Lwów, 28. sierpnia 1862.

Unterricht an ber f. f. priv. Bergichule ju Wieliczka.

37747-1598 ju Wieliczka errichteten f. f. priv Bergichule, welche jum 3mede bie praftifche Beranbildung eines tuchtigen und feiner wichtigen Bestimmung volltommen gewachsenen Auffichtepersonales bat, siace piecset siedmdziesiat zt. 50 kr. w. a. rocznie.

Bur Aufnahme in die Bergidule, welche unentgeltlich ift, find nur Bergarbeiter geeignet, weldje bas 18te Lebensjabr bereite erreicht, in der Rathegorie von auf dem Gefteine bereits arbeitenden Lehrhauern feben, mindeftens die 4 Rormalflaffen gurudgelegt haben, und deren bisheriger Fleiß, Fassungegabe und fittlicher Lebensmandel jur Gr. wartung eines gunftigen Erfolges in ter Unftalt berechtigen.

Jeder Bergarbeiter, welcher in die Bergschule aufgenommen (1490) werven will, bat fich an bie f. f. Berg = und Calinen . Direfgion in Wieliczka mittelft eines Gesuches im Bege feines vorgesetten Amtes du menden, welches mit einer von diefem ausgefertigten Qualififagions, Tabelle und fonfligen Behelfen instruirt fein muß.

Ausmartige Merarial. fo wie auch Privatarbeiter erhalten fur Die Beit bes Besuches ber Bergschule, jedoch ohne alle weitere Folgerung Arbeit gegen Entgelt bei dem Wiliczkaer hauptfalinenmerte.

Durch die Aufnahme in die Bergidule andert fich die Stellung Des Arbeiters ale folder in feiner Beife, er hat feiner Arbeit wie andere obzuliegen, genießt vor anderen Arbeitern feinen Borgug und bat fich in Disziplinarhinficht jederzeit den bestehenden Borfchriften gu

Fur Unterrichtsschichten, wenn ber Bogling baburch an ber Berfahrung feiner Arbeiteschicht gehindert ift, mird Merarial-Arbeitern der Bohn fur eine achtfiundige Schicht aus bem Bergfdulfonde bergutet.

Privatarbeiter haben auf eine folche Bergutung feinen Unspruch. Die Ertheilung bes Unterrichtes gefchieht unentgeltlich in polnis ider und deuischer Sprache, intem der Lehrer ben Gegenstand erft beutich portragt, bann polnisch erlautert. Uebrigens fieht es dem Schuler fret, bie Brufung in welcher immer ber ermanten beiben Sprachen abzulegen.

Der Unterricht gerfallt in ben Borbereitungefure, und in zwei eigentliche Bergfurfe; bauert somit 3 Jahre und findet für jeden ter genannten Rurfe in den Wochentagen täglich Rachmittage burch eine Stunde Statt.

Der Borberejtungefure beschränkt sich in beiben Semestern auf Uebungen in fcbriftlichen Auffagen, im Rechnen und Beidnen. Der erfte Bergture umfaßt ten Unterricht in der Elementar. Mathemathit, geometrischen Konstrufzionelehre, praftischen Geometrie und in der Mineralogie, der zweite jenen in ber Geognofie nach Grimm's Lehibuch für mindere Beruschulen, Markscheidefunst und Bergbaufunde mit befonderer Rudscht auf die in den Gebirgen Galiziens vorfommenden Mineralien, als: Steinfalz, Steinkohle, Schwefel und Gisenstein.

Um Ende eines jeben Gemefters findet aus ben vorgetragenen Begenstanden eine öffentliche Prufung Statt, welcher fich bei Ber-Meibung bes Ausschlieffens aus der Bergichule jeder Schüler unterziehen muß. Die Ferienzeit wird fur Die Schuler ju belehrenden Greurstonen auf benachbarte Gruben unter ber Leitung eines Lehrers benütt.

Für biefe Bermenbungereifen erhalten bie Aerarial-Böglinge billige Behrgelber, für gemerfichaftliche Böglinge haben bie Behrgelber bie Gemerken gu bestreiten.

Bortragichriften, Schulbucher, bann Beidnunge. und Schreib.

requifiten haben fic bie Bergfduler felbit beizuschaffen.

Mur gang mittellofen Merarial . Arbeitern werden Schreib. und Beidenmaterialten unentgelblich verabfolgt.

Jedem Böglinge, welcher fic bei feiner Aufnahme aus den für ben Borbereitungefure bezeichneten Gegenftanden einer Brufung unterdieben will, und tiefelbe mit gutem Erfolge besteht, wird geflattet, logleich in ben eigentlichen erften Bergfure einzutreten.

Bon ter f. f. Berg= und Calinen Direfgion.

Wieliczka, am 27. August 1862.

(1503)Rundmachung.

Dro. 6853. Bon Geite ber Kolomyaer f. f. Rreisbehorde wird befannt gemacht, daß wegen Berpachtung ber Landesftraffen Weg- und Bindenmauth. Ctagion Niezwiska, nach ber II. Sarifetlaffe, am 15. Ceptember d. J. Die Offereverhandlung auf Gin oder nach Umftanden auch auf drei nach einander folgende Jahre vom 1. November 1. J. an den Meistbetenden, in der freisbehördlichen Kanzlei statt finden

Der Ausrufepreis ist jahrlich 2570 fl. 50 fr. Sage: Zwei Taufend Gunfhundert Ciebengig Gulben 50 fr. oft. 2B.

Den Offerten ift das 10% Badium anzuschließen.

Die naheren Ligitagione Bedingniffe gleichen jenen fur die Mera. tial-Mauthflagionen und tonnen in ber freisbehördlichen Ranglei ein-Befeben merben.

Bon der f. f. Rreisbehörbe.

Kolomyja, ben 26. August 1862.

Raca 2 miado co

Obwieszczenie.
Nr. 6853. Ze strony c. k. urzęda obwodowego w Kołomyi ogłasza się niniejszem, że w celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Niezwiskach podług drugiej klasy taryfowej na rok Nro. 3380. Für das Lehrjahr 1862/3 beginnen die Studien lub podlug okoliczności na trzy lata odbędzie się dnia 15 wrze-an der mit hohen Ministerial Grlaß vom 12. November 1861 Zahl śnia b. r. w kancelarvi urzedn obwodowere lieuteczy w śnia b. r. w kancelaryi urzędu obwodowego licytacya w drodze ofertow.

Cena fiskalna wynosi 2570 zł. 50 kr. w. a., t. j. dwa ty-

Oferty mają być zaopatrzone w wadyum 10%cio procentowe. Blizeze warunki licytacyi sa takiez same, jak przy wydzierzawieniu skarbowych stacyj mytowych i mogą być w kancelaryi

urzedu obwodowego udzielone do przejrzenia.

Od c. k. władzy obwodowej. Kolomyja, dnia 26. sierpnia 1862.

21 Lizitazions-Kundmachung.

Rrv. 172. Begen Sicherstellung ber verschiedenen Erforderniffe für bas f. f. Truppenspital ju Przemyst auf bie Beit vom 1. Degember 1862 bie Ende Rovember 1863 wird am 29. September I. 3. und ten darauf folgenden Tagen um 9 Uhr Bormittags eine öffentliche Ligitazion beim obigen Spitale abgehalten merden, allwo bie Ligitagione . Bedingungen in ben gewöhnlichen Umteftunden eingefeben werden fonnen.

Schriftliche Offerte find ausgeschloffen. Przemyśl, am 29. August 1862.

(1504)

Nr. 16153. C. k. sad powiatowy miejsko-delegowany dla miasta Lwowa i tegoz przedmieść niniejszym edyktem podaje do wiadomości p. Augustowi Perlep z miejsca pobytu niewiadomemu, iz przeciw temuż Mendel Tomisz pod dniem 6. maja 1862 do licz. 9308 wedlug zapłacenia kwoty 152 zł. 99 c. w. a. skargę wytoczył, w skutek której do rozprawy sumarycznej termin na dzień 7. listopada 1862 w biorze 2im wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanej strony sądowi wiadomem nie jest, wyznacza się przeto nicobecnemu dla obrony praw onemuż slużących na jego niebezpieczeństwo i koszta kurator w osobie p. adwokata kraj. dr. Landesberger z substytucyą p. adwokata dr.

Rechen i temuż powyzszy pozew wręcza się.

Lwów, dnia 29. lipca 1862.

Lizitazione = Kundmachung.

Mro. 165. Begen Giderftellung ber verschiebenen Erforbeniffe für bae f. f. Militar-Truppenspital ju Zolkiew auf bie Beit vom 1. Dezember 1862 bis Movember 1863 wird Dienstag ben 16. Septem= ber und den darauf folgenden Sagen um 9 Uhr Bormittage eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden, allwo die Lizitazione = Bedingungen in den gewöhnlichen Amteftunden eingesehen werden fonnen.

Schriftliche Offerte find ausgeschloffen. Zołkiew, am 28. August 1862.

(1470)

Rundmachung.

Mro. 49073. Im Nachhange jur Rundmachung vom 2. 1. M. Bahl 47163 bie Aftivirung bee neuen turfifden Gingange. und Ausgangetarife fur ben öfterreichischen Santel betreffend, wird in Folge Berordnung bee hohen f. f. Ministeriume für Sandel und Boltewirthschaft vom 24. Juli 1862 Bahl 585 gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag nach einer Eröffnung des Ministeriums des Meußern die offiziellen Erflarungen über bie Unnahme und Genehmigung bes Sarife in Konstantinopel am 6. Juli 1862 mit ter Berabredung ausgewechselt worben find, bag beffen fiebenjärige Dauergeit von bem bemerkten Tage an, ju beginnen bat, und daß von ber turfifchen Regie. rung mittelft Ministerial. Erflarung vom 6. Juli 1862 fur Schwefel jeder Gattung, welcher aus Desterreich in Die Turfei eingeführt wird, mit 121/2 pergentigen Dachlaß von den betreffenden Berthbestimmungen bes neuen Sarifs eingeraumt worden ift.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 17. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 49073. W dodatku do obwieszczenia z dnia 2. b. m. 1. 47163, a odnośnie do nowej tureckiej taryfy przywozowej i wywozowej dla austryackiego handlu, podaje się w skutek rozporządzenia wysokiego c. k. ministeryum dla handlu i gospodarstwa handlowego do publicznej wiadomości, że według donies ryum spraw zewnętrznych wymienione zostały oficyalne deklaracye co do przyjęcia i ratyfikacyi taryfy w Konstautynopolu na dniu 6. lipca 1862 z tą umową, że siedmioletni czas trwania tej taryfy rozpocząć się ma od pomienionego powyżej dnia, oraz, że ze strony tureckiego rządu ministeryalną deklaracyą z dnia 6. lipca 1862 przyzwolono, co do siarki wszelkiego rodzaju wprowadzanej z Anstryi de Turcyi opuszczać 121/2 procentu z odnośnej należytości ustanowionej nową taryfą,

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 17. sierpnia 1862.

### Seine k. k. avostolische Masestät

haben, wie es bereits burch bie Wiener Zeitung vom 4. April 1862 jur allgemeinen Kenntniß gebracht murbe, allergnabigft anguordnen geruht,

> dass der ganze Reinertrag der nächsten Staats - Wohlthätigkeits - Lotterie jum Beften der durch die dießjährige

### Ueberschwemmung der Donau, Elbe, Weichsel und ihrer Nebenstüsse

Berunglückten, in den verschiedenen Ländern des Meiches gewidmet werde. Diefem allerhochften Befehle ju Folge und bei bem Umfange und ber Große ber Doth, welcher abgeholfen werden foll, eröffnet bie f. f. Lotto - Gefalle - Direfgion

## große Geld-Lotterie als die siebente der Staats-Lotterien

für gemeinnutige und Wohlthätigfeits = 3mede.

Das Los kostet 3 fl. ofterr. Wahrung.

Die Bortheile, welche bas Spiel-Programm ben Los-Abnehmern bietet, find febr bedeutend, indem

### 300.000 Gulden ofterr. Währung an Gewinnsten,

jum großen Theile in febr namhaften Treffern verloft merben.

Da es fid barum handelt , vom Unglude hart getroffenen Mitmenfchen in ihrer tummervollen Lage Unterfichung ju bringen , fo hofft bie f. f. Lotto-Befalle. Direfgion , welche bei den fruheren Bohlthatigfeite . Lotterien allfeitig auf bae bereitwilligfte und mobimollenbfte unter. ftutt wurde, daß auch diese ihre Unternehmung, beren Zweck ein so überaus menschenfreundlicher ift, eine allgemeine und reichliche Theilnahme Von der f. f. Lotto-Gefälls-Direction. finden werbe.

Abtheilung ber Staate-Lotterien fur gemeinnutige und Boblthatigleite 3mede.

Friedrich Schrant, f. f. Regierungerath, Lotto Direfzione . Borftant. Wien, am 30. August 1862. An der f. f. Lottoamte-Raffe in Lemberg (Ringplat Dr. 179 in den Bormittagestunden von 9 bis 12 Uhr) erhal. ten Abnehmer von 10 und mehr Lofen eine entsprechende Provision nach der von der f. f. Lotto Direction vor-

geschriebenen Scala. (1506 - 1)

### K. K. priv. gaf. Karf Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

#### Kundmachung. (1496)

Mro. 5032. Nachdem der Termin jur volligen Ginzahlung auf die Afgien der f. f. priv. galig. Rarl Ludwig-Bahn laut unferer ftas tutenmäßig veröffentlichten Rundmachung vom 5. Februar b. J. ichon am Sten April 1862 abgelaufen ift, fo merden bie P. T. Berren At. gionare, welche die volle Gingablung ihrer ufgien bither noch nicht bewertstelliget haben, erinnert, die rudffandigen Gingablungen gu

Inebefondere merden die urfprunglichen P. T. Berren Subffri. welche noch im Befige ber Raugione . Erlage . Certififate, Interimebriefe und Afgien . Interimefcheine fich befinden, und wegen verfaumter Abrechnung und Gingahlung die Alfgien noch nicht erhoben haben, und gwar:

orn. Bruno Rogalski Bertififat Rr. 203 giltig fur 6 Johann Eder Mr. 47 Afzie. Nr. 67 Frauer & Comp. Mr. 80 Carl Hell U 1+ U Rosenbaum M. Mr. 175 Weazel Schmer Nr. 178 Akzien I. H. Stametz & Comp., Mr. 235 Ufgie Mr. 272 Ludwig v. Schegedy Afzien Schrögmayer Interimebrief Dir. 408 lautend auf 1 Akzie

Ferner die Befiber der 1/3 Affien . Interimefcheine II. Emiffion Mr. 48, 125 und 128 aufgeforbert, bie rudftandigen Einzahlungen ungefaumt und langstens binnen feche Bochen nach biefer Beröffent. lichung um fo ficherer zu leiften, als fonft bie obbezeichneten Raugione . Erlage . Bertififate, Interimsbricfe und Afgien : Interimescheine im Grunde S. 17 ber Statuten als verfallen erflart, und die auf biefelben entfallenden Afzien burch Borfenmackler berfauft werden murden. Cbenfo merben bie Befiger nachbenannter Afzien der f. f. priv.

galiz. Karl Ludwig = Bahn, als 76, 77, 78, 79, 939, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785. 6613, 10838, 10839, 11278, 11866, 15159, 15306, 15307, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 19863, 27269, 28125, 28226, 28227, 28228, 28229, 28230, 28231, 28232, 28233, 28234, 28235, 28236, 28237, 28238, 28239, 29906, 35840, 35841, 35842, 35843, 39714, 39731, 39732, 42417, 54489, 62438, 65711, 70263, 82995, 87187, 87188, 88705, und 88745 aufgefordert, die auf diese Afzien ruchftandigen Einzahlungen ungefäumt und längstens binnen sechs Wochen nach diefer Beröffentlichung um fo ficherer ju leiften, ale fonft die obbezeichneten Afzien im Ginne S. 17 der Ctatuten ale verfallen erflart, und die an deren Ctelle ausgefertigten Dupplitate burch Borfenmadler verfauft merden murben.

Die Gingablung bat bei ber f. f. priv. ofterr. Rredit Unftalt für Sandel und Gewerbe in Wien zu gefchehen, und wird anch burch die Filiale der f. f. priv. öfterr. Rredit . Unftalt fur handel und Bewerbe in Lemberg , fowie die Sammlungefaffe ber f. t. priv. galig. Rarl Ludwig . Bahn in Krakau fpefenfrei vermittelt.

Wien, am 22. August 1862.

Der Berwaltungerath.

### Ogłoszenie.

Nr. 5032. Z powodu, żo termin do całkowitej wpłaty na akcye c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika w obec naszego, w myśli statutów ogłoszonego obwieszczenia z dnia 5. lutego b. r. jeszcze z dniem 8. kwietnia 1862 zapadł, upomina się niniejszem P. T. panów akcyonarynszów, których akcye jeszcze nie sa całko-

Szczegółowo wzywa się pierwotnych P. T. panów akcyonaryuszów, którzy jeszcze są w posiadaniu certyfikatów złożonej kaucyi, tudzież listów i pokwitowań interymalnych a z powodu zaniedbanych dalszych wpłat i obrachunku akcyi rzeczywistych jeszcze niepodjeli, mianowicie:

wicie wpłacone, ażeby zaległe wpłaty uskutecznili.

W. P. Bruno Rogalski certyfikat nr. 203 ważny na 6 szt. akcyi

Jan Eder 47 Frauer i spółka 67 99 Karol Holl nr. 23 Rosenbaum M. nr. 175 Wacław Schner nr. 178 J. H. Stametz i spáłka " nr. 235 Ludwik de Schegedy , nr. 272

Schrögmayer list interymaln.nr. 408 tudzież posiadaczy pokwitowań interymalnych na trzecią część jedoej akcyi II. emisyi nr. 48, 125 i 128, zeby zalegle wplaty hezzwłocznie a najdalej w sześć tygodni po niniejszem obwieszczeniu tem pewniej uiścili, inaczej wyż wspomnione certyfikaty złożonej kaucyi, jskotez listy i pokwitowania interymalne na mocy §. 17 statutów za przepadle uznane, dytyczące zaś akcye rzeczywiste

przez maklerów na gieldzie sprzedane zostaną.

Tak samo wzywa się posiadaczów następujących akcyi ces. kr.

uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika, mianowicie:

Nr. Nr. 76, 77, 78, 79, 939, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 6613, 10838, 10839, 11278, 11866, 15159, 15306, 15307, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 19863, 27269, 28125, 28226, 28227, 28228, 28229, 28230, 28231, 28232, 28233, 28234, 28235, 28236, 28237, 28238, 28239, 29906, 35840, 35841, 35842, 35843, 39714, 39731, 39732, 42417, 54489, 62438, 65711, 70263, 28235, 28236, 28236, 28237, 54489, 62438, 65711, 70263, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28236, 28 82995, 87187, 87188, 88705 i 88745, azeby zaległe wpłaty na .10 akcye bezzwłocznie a najdalej w sześć tygodni po niniejszem obwieszczeniu tem pewniej uiścili, inaczej wyż wymienione akcze w myśl S. 17 statutów za przepadłe uznane, a wydane natomiast duplikaty przez maklerów na gieldzie sprzedane będą.

Wpłaty przyjmuje c. k. uprzyw, austryacki zakład kredytowy dla handlu i przemysłu w Wiednin, a pośredoiczą także bez wynagrodzenia filia tegoz zakładu we Lwowie i kasa zbiorowa ces. kr. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika w Krakowie.

Wieden, dnia 22. sierpnia 1862.

Rada zawiadowcza.